### **Reel Contents**

- 1. Hannwacker, G. / Zur Lehre von den Bedingungssätzen in der ...
- 2. Hainebach, J. H. / De particula quum ...
- 3. Catullus, G. V. / Q. Valerii Catvlli Carmen LV in antiquvam formam
- 4. Bergk, T. / Spicileg. emendat. ad indicem rerum ab Augusto gestarum
- 5. Goettling, K. W. / Spicilegium alterum fragmentorum Hesiodi
- 6. Bauch, R. / Das speculative Prinzip der Aristotelischen Kategorieen ...
- 7. Haeckermann, A. / Der Pithoeanische Codex Juvenals. I.
- 8. Boeckh, A. / De Taciti loco Hist. I, 52.
- 9. Grumme, A. / De lectionibus Pindaricis nuper a Tycho ...
- 10. Höhne, H. W. C. / Euripides und die Sophistik der Leidenschaft

## Reel Contents (2)

- 11. Holm, A. / Ad Caroli Lachmanni exemplar de aliquot lliadis ...
- 12. Holstein, H. / De Plinii minoris elocutione disputatio altera ...
- 13. Heiland, K. G. / Quaestionum de dialecto Xenophontea capita selecta
- 14. Heimsoeth, F. / De epistolarum ad Frid. Aug. a Schlegel dat. thesauro ...
- 15. Clausen, J. C. H. / Pindaros der Lyriker, Einleitung ...
- 16. Crome, C. / De turbata vetere quae a Lycurgo instituta erat ...
- 17. Friedlaender, L. / De certaminibus in agine Capitolino institutis
- 18. Friedlaender, L. / De Ictorum Romanorum quaestibus
- 19. Friedlaender, L. / De nonnullis locis corruptis in Martialis epigrammatis
- 20. Schmid, T. / [De locis quibusdam satirarum et epistolarum Horatii.]

# Reel Contents (3)

- 21. Schmidt, H. / Doctrinae temporum verbi Graeci et ... particula tertia
- 22. Schmidt, H. / Doctrinae temporum verbi graeci et ... particula prima
- 23. Schömann, G. F. / Prolusio de religionibus exteris apud ...
- 24. Stern, J. / Homerstudien der Stoiker
- 25. Strack, C. / De Juvenlis exilio
- 26. Studniczka, F. / Das Bildnis des Aristoteles
- 27. Ritschl, F. W. / [De Aeschyli in Septem ... 254-261 procemium]
- 28. Roosen, A. / De quarundam verbi et adjectivi formarum usu Plautino ...
- 29. Ries, G. / De aetiologicorum Propertii carminum fontibus
- 30. Jacobi, F. / Quellen zur geschichte der Chauken und Friesen in der ...
- 31. Friedlaender, L. / De vocabulis Homericis quae in alterutro ...

# Reel Contents (4)

- 32. Friedlaender, L. / De vocabulis Homericis quae in ... Pars II.
- 33. Friedlaender, L. / De vocabulis Homericis quae in ... Pars III.
- 34. Reisacker, A. J. / Epicuri de animorum natura doctrinam, a ...
- 35. Ribbeck, O. / De Tibulli elegia I. et Propertii III. (II.) 34.
- 36. Rumpf, J. H. S. / De interioribus aedium Homericarum partibus
- 37. Papageorgios, P. N. / Rhodos kai Lesvos kata psephisma tou 3 ...
- 38. Kahl, W. / Democrit in Ciceros philosophischen Schriften
- 39. Reuter / Quaeritur de patrum patriciorumque apud ...
- 40. Raspe, G. C. H. / Der sogenannte Schiffskatalog in der Jlias
- 41. Andresen, K. G. / De vita Plauti disputatio ...

# Reel Contents (5)

- 42. Gasda, A. / Beiträge zu einer 6. Aufl. des Wörterbuchs der ...
- 43. Hoch, M. / Quaestines lexilogicae ad Homerum pertinentes
- 44. Altemöller, W. / Der prozess des Cn. Calpurnius Piso. Kritik der ...
- 45. Anton, H. S. / Die deutsche Partikel "noch" im Latein
- 46. Gerlach, F. D. / Marius und Sulla, oder, Kampf der Demagogie und ...
- 47. Friedlaender, L. / Observationes miscellae
- 48. Hasse, C. / Euripidis, tragicae poetae, philosophia, quae et ...
- 49. Hänsel, H. / Die philosophische Propädeutik und die Platolektüre ...
- 50. Hanow, R. / Scida horatiana, quae est de carm. XI. lib. II.
- 51. Curtius, G. / Index scholarum in Academia Christiana Albertina ...

# Reel Contents (6)

- 52. Wex, F. K. / Beiträge zur Kritik und Erklärung von Tacitus' Agricola
- 53. Probst, H. / De hymno Homerico in Cererem. Addita est locorum ...
- 54. Psenner, J. / Hofmann-Peerlkamp's und Gruppe's Ansichten über ...
- 55. Schmidt, C. G. / Zu der Geschichte der karischen Fürsten des ...
- 56. Schieferdecker / Die dialektische Abteilung der Grundbegriffe in ...
- 57. Ruhe, C. / De Agamemnone Aeschyleo
- 58. Möller, A. / Ueber die römischen Schauspiele zur Kaiserzeit









bes

Königlich Bayerischen

### Gymnasium zu Würzburg

dreihundertjährigen Feier der Gründung dieser Anstalt

burch ben

Fürstbischof Friedrich von Wirsberg.

#### 3 nhalt.

- Lateinisches Festgebicht von Dr. Georg Joseph Saffenreuter, Juspettor bes f. Schullehrerseminars und vormaligem Professor ber Religionslehre und Geschichte am t. Gymnafium.
- II. Carmen Seculare von Dr. Loreng Grasberger, f. Stubienlehrer und Privatbocenten an ber f. Julius-Maximilians-Universität.
- III. Bur Lehre von ben Bebingungsfapen in ber lateinischen Sprache. Jon Georg Sannmader

#### Würzburg.

Drud von Friedrich Ernft Thein.

1861.





Has litteras, haec limina et atria
Tutare, Numen, praesidio Tuo.
Ut sunt, precamur sint, decus dum
Stabit honosque novem Sororum.

Feliciter sic, quae sapientia
Wirsbergii, quae divus Julius,
Manes verendi! olim dedere
Munera, mente pia colamus.

Audite voces, magnanimi viri, Quorum perennis gratia posteris: Sic floreat, cuicunque regum Deliciae fuerint Camenae!

Sollennis ergo, quem, Deus Optime, Rerum supremum credimus arbitrum, Te vox parentum, Te choreae, Te pueri prece supplices, en

Orant, ut adsis! qui innocuis faves,
Qui coepta finis, qui juvenum manum
Laetam foves haec limina intra,
Qui studiis es erisque Apollo:

Hanc civitatem cum patria, Pater,
Ipsumque regem dextra tegat Tua
Collesque, quos dulces Jaccho
Moenus obit placide recurvus!

LAURENTIUS GRASBERGER.

· Ш.

Zur

### Lehre von den Bedingungssätzen

in ber

lateinischen Sprache.

Von

6. Hannwacker,

t. Opmnafialprofessor.

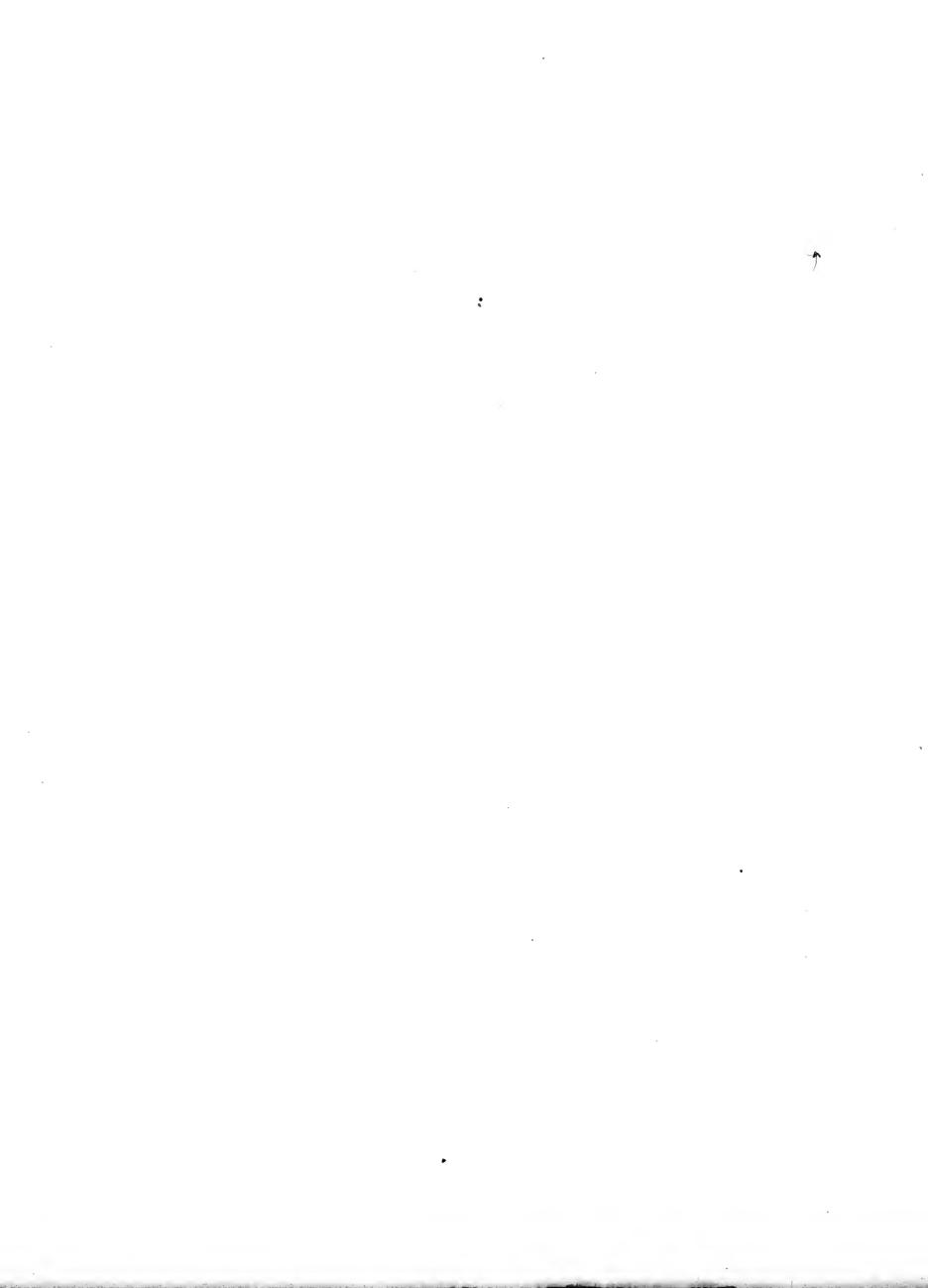

#### Borwort.

Otia non ditescunt.

Vet. proverb.

Bei der Wahl des Stoffes zu vorliegender Schrift glaubte ich vor allem darauf Bebacht nehmen zu muffen, daß berfelbe dem Wirkungsfreise des Gymnafiums und ber Bilbungsstufe seiner Schüler nicht zu fern läge ober gar entrückt wäre. fiel auf die Bedingungsfäte der lateinischen Sprache, ba ich fie theils wegen der mannigfachen Schwierigkeiten, die fie für den Schüler haben, hiezu besonders geeignet fand, theils auch Manches in dieser Lehre besser begründet werden zu können schien. Daß ich hiebei das Einzelne mit zahlreichen Beispielen zu belegen suchte, wird ficher Billigung finden; benn Beispiele, mit Umsicht gewählt, enthalten oft noch Manches, was in ber Regel selbst nicht besonders betont werden konnte ober wollte, dessen ungeachtet aber und wenn auch untergeordneter Bedeutung wissenswerth scheint und der Beachtung nicht entgeben darf. Und gerade die Auswahl der Beispiele hatte nicht selten ihre Schwierigkeit, da man die einzelnen Fälle nach Möglichkeit vertreten wünschte und von all ben Beispielen, welche die Lektur geboten hatte, oft nicht eines paffen wollte, keines das Man vergleiche sie, und man wird finden, daß fast jedes in anderer rechte war. Beziehung zur jedesmaligen Regel steht. Tropbem wird man für Manches beren vermissen. Ich konnte nämlich trop eifrigen Suchens namentlich keine der Art finden, wie: Dicit, se valde gavisurum, si urbem jam reliqueris (birekt: valde gaudebit, si urbem jam reliquisti). Non dubito, quin facturus esset, si peterem. Si bellum intulerit, non impune fecerit, wenn er Krieg angefangen haben sollte, möchte er es nicht ungestraft gethan haben. Möge es Andern gelingen, bergleichen nachzuweisen, da ber Mangel berselben immerhin auffallend erscheinen müßte. Schließlich wünsche ich nur, daß es mir gelungen sein möchte, einem bekannten Gegenstande eine oder die andere neue Seite in der Behandlung abgewonnen zu haben, bitte aber auch zugleich um Nachssicht für die geringe Gabe, die ich zu dem Feste bringe, und bescheibe mich gern mit dem negativen Lobe, das der Dichter sür sich in Anspruch nimmt mit den Worten:

Non fastiditus si tibi, lector, ero.

Würzburg, im Monate April 1861.

Der Verfasser.

- I. Hppothetische, Konditional= oder Bedingungssätze sind solche zusammengesetzten Sätze, deren Neben= oder Vordersatz die Annahme enthält, unter welcher der Haupt= oder Nachsatz giltig ist.
- Anm. 1. Diesem Gedankenverhältnisse entsprechend hat der Nebensatz regelmäßig eine der folgenden Conjunctionen an der Spite:

Si, wenn, si non, wenn nicht, dieses namentlich auch dann zu gebrauchen, wenn einzelne Wörter einander entgegengestellt werden, und besonders in der Verbindung si non, si minus — at, certe, atcerte, tamen, auch saltem, wenn nicht — so doch, doch wenigstens.

Vix molem istius invidiae, si in exilium jussu consulis ieris, sustinebo. Cic. Cat. 1, 9. Qui in eo elaboravit, ut callide arguteque diceret, magnus orator est, si non maximus. Cic. Or. 28. Perfectionis laudem, si non assequimur, at, quid deceat, videmus. Cic. Verr. 4, 19. Si minus supplicio affici, at custodiri (eum) oportebat. Cic. Verr. 5, 27. Quintius Naevium obsecravit, ut aliquam, si non propinquitatis, at aetatis suae, si non hominis, at humanitatis rationem haberet. Cic. Quint. 31.

Nisi (alterthümlich und am häufigsten in der gerichtlichen und Umgangssprache ni) sett eine Ausnahme, wenn nicht, außer wenn; vor einzelnen Wörtern und meistens bei vorhergehendem verneinenden Sate, als, außer, nur, aber (nach nihil aliud, quid aliud? auch quam dafür, jedoch nicht bei Cicero); nisi quod (auch nach bejahenden Säten) oder dafür praeterquam quod, außer daß; so auch nisi ut, nisi si u. dgl. Nisi forte, nisi vero, wenn nicht etwa, wenn nicht gar, nisi tamen, nur daß doch, in der Regel mit dem Ind., bezeichnen eine nicht wahrscheinliche Ausnahme, oft auch (wie nisi) ironisch.

Memoria minuitur. Credo, nisi eam exerceas, aut etiam, si sis natura tardior. Cic. Sen. 7. Lutatius, eques romanus sponsionem fecerat, ni vir bonus esset. Cic. Off. 3, 19. Miror, ni illa salva est. Ter. Heaut. 3, 5, 50. Nullum jam aliquot annis facinus exstitit, nisi per te. Cic. Cat. 1, 7. Virtus nihil aliud est quam in se perfecta natura. Cic. Leg. 1, 8. Hostes nihil aliud quam perfusis vano timore Romanis, citato agmine abeunt. Liv. 2, 63. Nihil mihi gratius facere potes; nisi tamen id erit mihi gratissimum, si, quae tibi

mandavi, confeceris. Cic. Att. 5, 14. Erat ei Numida quidam negotiorum curator, fidus acceptusque et omnium consiliorum, nisi novissumi, particeps. Sall. Jug. 71. Tusculanum et Pompejanum me valde delectant, nisi quod me aere alieno obruerunt. Cic. Att. 2, 1. Atticus in domo sua nihil commutavit, nisi si quid vetustate coactus est. Nep. 25, 13. Plenum forum est eorum hominum, quos ego a vestris cervicibus depuli, judices, a meis non removi; nisi vero paucos fuisse arbitramini, qui conari aut sperare possent, se tantum imperium posse delere. Cic. Sull. 9.

Sin, sin autem, wenn aber, si vero (bei Spätern sin vero), steigernd, wenn aber ja, wenn vollends, setzen einen Bedingungssatz in Gegensatz zu einem vorhergehenden bejahenden Satz, meist mit si. Einen solchen Gegensatz, jedoch mit negativem Sinne und ohne Verbum, bilden auch si minus, sin minus, sin secus, sin aliter, wenn minder, wenn aber nicht, wofür nur selten, wenigstens bei den bessern Autoren, si non steht.

Si liberari mortis metu possumus, id agamus; sin id non potest, nisi hac quaestione animorum explicata, nunc, si videtur, hoc, illud alias. Cic. Tusc. 1, 11. Si summam injuriam ab illo accepisti, tamen, quoniam quaestor ejus fuisti, non potes eum sine ulla vituperatione accusare; si vero nulla tibi facta est injuria, sine scelere eum accusare non potes. Cic. Q. Caec. 18. Educ tecum etiam omnes tuos; si minus, quam plurimos. Cic. Cat. 1, 5.

\* Statt mit sin oder sin autem entgegenzusetzen, wird bisweisen auch mit si aureihend weitergesahren. Si culpa in nobis est, auserte imperium indignis, et si id parum est, insuper poenas repetite; si in vobis nemo Deorum nec hominum sit, qui vestra puniat peccata, Quirites, vosmet tantum eorum poeniteat. Liv. 3, 67.

Si modo, mit dem Ind., das Vorhergehende berichtigend, wenn nur, wenn anders; si quidem, wenn anders, wenn nämlich.

A Deo rationem habemus, si modo habemus. Cic. Nat. Deor. 3, 28. Nos vero, si quidem in voluptate sunt omnia, longe multumque superamur a bestiis. Cic. Fin. 2, 34.

Sive — sive (b. i. vel si), seu — seu (bies bei Cicero selten), wosür in der älteren Latinität si — sive, si — si gebraucht wurde, bilden einen Bedingungssatz mit mehreren Bordersätzen und haben das Verbum in der Regel im Ind. nach sich — mag sein daß, sei est nun daß — oder. Ein gemeinschaftliches Prädicat stimmt hiebei gewöhnlich mit dem letzen Subj. überein. Gehören sie nicht zu ganzen Sätzen, sondern zu einzelneu Wörtern, so lassen Dichter und Spätere ein erstes sive auch aus; statt eines zweiten sive gebrauchen sie auch aut, vel.

Veniet tempus mortis, et quidem celeriter; et sive retractabis, sive properabis. Cic. Tusc. 1, 31. Si media nox est, sive est prima vespera, tamen est eundum. Plaut. Curc. 1, 1, 4. Cretum quidem leges, quas sive Jupiter sive Minos sanxit, de Jovis quidem sententia, ut poetae ferunt, itemque Lycurgi laboribus erudiunt juventutem. Cic. Tusc. 2, 14. Bassus pudore seu metu, quisnam exitus foret, intra domum opperiebatur. Tac. Hist. 3, 12. Nero jam jamque affore matrem, obtestabatur, vindictae properam, sive servitia armaret vel militem accenderet sive ad senatum et populum pervaderet. Tac. Ann. 14, 7.

Etsi, etiamsi, und zur engern Verbindung mit dem Vorhergehenden quodetsi, quodetiamsi, auch wenn, wenn auch. Sätze mit diesen Conjunctionen unterscheiden sich von den mit si dem Sinne nach dadurch, daß sie dieselbe Folge auch bei gegentheiliger Annahme eintreten lassen.

Homo, quod crebro videt, non miratur, etiamsi, cur fiat, nescit. Cic. Divin. 2, 22. Quodetsi ingeniis magnis praediti quidam dicendi copiam sine ratione consequentur, ars tamen est dux certior. Cic. Fin. 4, 4. Caesar in tanta felicitate, etiamsi in nos non is esset, qui est, tamen ornandus videretur. Cic. Fam. 1, 9.

Quasi, ac si, proinde quasi, aeque ac si, tanquam si, ut si, velut si u. dgl., als wenn, gleichsam als wenn, wie wenn, verschmelzen Bedingungssätze mit Bergleichungssätzen und nehmen alle den Conj. zu sich, hie und da wie unwahre Bedingungssätze unabhäugig von der Folge der Zeiten. Quasi und quasi vero werden sehr häusig auch in der Fronie gebraucht.

Ita dicis, quasi id ipsum, a quo depulsus es, impetraris. Cic. Tull. 39. Sequani absentis Ariovisti crudelitatem, velut si coram adesset, horrebant. Caes. G. 1, 32. Ejus negotium sic velim suscipias, uti si esset res mea. Cic. Fam. 2, 14. Saepe etiam sine ulla aperta causa fit aliud, atque existimamus, ut nonnunquam ita factum esse etiam populus admiretur; quasi vero non ipse fecerit. Cic. Mur. 17.

Dum modo, dum, modo, dum modo ne, dum ne', modo ne, selten tantum ne, wenn nur, in sofern, in soweit, wenn nur nicht u. dgl., bezeichnen einen bedingenden, beschränkenden Wunsch und werden ebenfalls mit dem Conj. verbunden, mit dem Conj. Imperf. hie und da auch zur Bezeichnung eines nicht realisirbar gedachten Wunsches. Auch modo ut, tantummodo ut sinden sich so gebraucht.

Magno me metu liberabis, dum modo inter me et te murus intersit. Cic. Cat. 1, 5. Mediocritas placet Peripateticis; et recte placet, modo ne laudarent iracundiam et dicerent, utiliter a natura datam. Cic. Off. 1, 25. Scies; modo ut tacere possis. Ter. Phorm. 1, 2, 8.

- Anm. 2. Was im Allgemeinen den Gebrauch von nisi und si non betrifft, bleibt es, die Fälle unter Ann. 1 ausgenommen, gar oft eigenem Ermessen überlassen, welches von beiden man wählen will, um den Satz entweder als Ausnahmsfall oder einfach bedingend darzustellen. Hier erwähnen wir nur noch, daß si non auch immer nach ita, so, d. i. unter der Bedingung, steht. Valerium, jureconsultum, tibi valde commendo; sed ita etiam, si non est jureconsultus. Cic. Fam. 3, 1.
- Anm. 3. Nach si im Vordersaße folgt im Nachsaße zuweilen tum; ideirco, ideo im Nachsaße stellen diesen als im Hauptsaße begründet dar.

Si tibi recta probanti placebis, tum non modo tete viceris, sed omnes et omnia. Cic. Fam. 2, 26. Non si Opimium defendisti, ideirco te isti bonum civem putabunt. Cic. Or. 2, 40.

Anm. 4. Si läßt sich auch bisweilen mit "ob" übersetzen, namentlich nach den Verdis versuchen, abwarten und ähnlichen, obschon es eigentlich auch da seine ursprüngliche Bedeutung "wenn" behält; wirklich für "ob" (num) steht es nur sehr selten.

Pompejus ad infimas radices montis aciem instruebat, semper, ut videbatur, spectans, si iniquis locis Caesar se subjiceret. Caes. b. c. 3, 38. Helvetii nonnunquam interdiu, saepius noctu, si perrumpere possent, conati sunt. Caes. b. g. 1, 8. Ibo visum, si domi est. Ter. Heaut. 1, 1, 18. Nihil aliud locutum ferunt, quam quaesisse, si incolumis Lycortas evasisset. Liv. 39, 50.

Anm. 5. Mitunter steht si auch ohne Verbum, das sich dann leicht aus dem Zusammenhange ergänzen läßt.

Ne tu quidem perspicis; si, quia obscura, concedo. Cic. Acad. 2, 29. Quae in quem cadunt, in eundem cadit, ut serviat, ut victum, si quando, esse fateatur. Cic. Tusc. 3, 7. Num illi molestae quippiam haec sunt nuptiae? Nil hercle; aut, si adeo, bidui est aut tridui haec sollicitudo. Ter. Andr. 2, 6, 7.

Ann. 6. Ob sich etsi beim sogenannten Partic. conjunct. und Abl. absol. sindet, wird bezweiselt. Caesar sagt jedoch b. c. 3, 95: Etsi magno aestu satigati, tamen, ad omnem laborem animo parati, imperio paruerunt; und 1, 67: Quare (censebant) omni ratione esse interdiu perrumpendum; etsi aliquo accepto detrimento, tamen summa exercitus salva locum, quem petant, capi posse.

So viel von den Bedingungssätzen im Allgemeinen. Wir handeln nun im Folgenden aus= führlicher von den Bedingungssätzen mit si (nisi, etiamsi etc.).

II. Der Lateiner hat für den Vordersatz (protasis) in den hypothetischen Sätzen bekannt= lich drei Hauptformen, je nachdem die gedachte Bedingung

- a) als bestimmt und wirklich bestehend,
- b) als bloße subjektive Annahme, als nur in Gedanken vorgestellt, ober
- c) als unwahr dargestellt wird, wonach im ersten Falle der Ind. gesetzt wird, im zweiten, mit dem Unterschiede der gegenwärtigen und vergangenen Handlung, der Conj. Praes. oder Perf., im dritten, mit demselben Unterschiede der Gegenwart und Vergangenheit, der Conj. Imperf. oder Plusquamperfecti.

Daß der Nachsatz (apodosis) dem Bordersatz in dieser dreisachen Form gewöhnlich entspricht, liegt in dem Wesen dieser Sätze und dem nothwendigen zwischen Bedingung und Bedingstem begründeten Verhältnisse, dem zufolge sachgemäß und für die gewöhnliche Weise der Aufsaffung und Darstellung des Gedankens das Bedingte, als durch das Bedingende modificirt, auch in der Form der Darstellung sich nach diesem richtet.

\* Ob sich der Conj. Perk. in der protasis auch flatt des Praes. sindet (si putaveris statt si putes u. dgl.), dürste wohl mit Recht bezweiselt werden.

Poma ex arboribus, si cruda sunt, vi avelluntur, si matura et cocta, decidunt. Cic. Sen. 19. Si ab uno bono et justo viro consequebantur, eo erant contenti. Cic. Off. 2, 12. Si haec nec fecisti nec facere potuisti, reditum mihi gloriosum injuria tua dedit,

non exitum calamitosum. Cic. Tusc. 2, 11. Si gemitus in dolore ad confirmandum animum valebit, utemur. Cic. Tusc. 2, 24. Quae si singula vos non movent, certe tamen inter se connexa movere debebant. Cic. Nat. Deor. 2, 65. Si emeras, quid erat, quod confirmabat, se abs te argentum esse repetiturum, si tibi id sua voluntate vendiderat? Cic. Verr. 4, 20. Si turbidas res sapienter ferebas, tranquilliora laete feres. Cic. Fam. 6, 14. Nisi Quintus aliud nos agere mavult, suscipiam. Cic. Leg. 1, 4. Quodsi etiam praesidii causam habuit, quis erit tam iniquus, qui reprehendat? Cic. Flacc. 12. Quae si vobis non probantur, vestram iniquitatem accusatote. Cic. Sen. 1, 3. Pergratum mihi feceris, si dederis operam, ut is intelligat, hanc meam commendationem magnum apud te pondus habuisse. Cic. Fam. 13, 25. Miror, si quemquam amicum Tarquinius habere potuit. Cic. Amic. 15. Respondebo, quid sentiam, si de hoc centumviri judicaturi sunt. Plin. Epist. 1, 5. Quid recipis mandatum, si aut neglecturus aut ad tuum commodum conversurus es? Cic. Sext. Rosc. 38. Sapiens tamen non vivet, si fuerit sine homine victurus. Sen. Epist. 9, 14 (nad) Jumpt baš einzige Beißpiel ber Art).

Haec si tecum, ut dixi, patria loquatur, nonne impetrare debeat, etiamsi vim adhibere non possit? Cic. Cat. 1, 8. Nonne sapiens, si fame ipse conficiatur, abstulerit cibum alteri? Cic. Off. 3, 6. Pro qua (patria) quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profecturus. Cic. Off. 1, 17. Si lis in judicio sit, propinquum potius et amicum quam vicinum defenderis. Cic. Off. 1, 18. Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens: reddere peccatum sit, officium non reddere. Cic. Off. 3, 25. Cui si initio satisfactum sit, multo plus sit in reliqua causa laborandum. Cic. Or. 2, 77.

Non possem vivere, nisi in litteris viverem. Cic. Fam. 9, 26. Mihi ignoscere non deberetis, si tacerem. Cic. Cluent. 6. Notior meus in te animus esset, si Romae fuissemus. Cic. Divin. 1, 10. Quo te modo, inquit, accepissem, nisi iratus essem. Cic. Tusc. 4, 36. Si fortissimo viro M. Marcello dixissem, jam mihi consuli hoc ipso in templo senatus jure optimo vim et manus intulisset. Cic. Cat. 1, 8. Ni virtus fidesque vestra spectata mihi forent, nequidquam opportuna res cecidisset. Sall. Cat. 20. Si singuli singulos aggressuri essetis, tamen acrius crederem vos pro libertate, quam illos pro dominatione, certaturos. Liv. 6, 18 (Cic. Caec. 13, Mil. 31). Recepti in provinciam non sumus. Quid si essetis? Caesarine eam tradituri fuissetis an contra Caesarem retenturi? Cic. Lig. 7. Absurdum fuerit, non cedere imperio ei, cujus filium adoptaturus essem, si ipse imperarem. Tac. Hist. 2, 77 (Beisp. ber Art sind sehr selten).

Anm. 1. Mitunter gehören protasis und apodosis anakoluthisch verschiedenen Hauptformen an, und sinden wir so den ersten und zweiten, zweiten und dritten, dritten und ersten Fall mit einander verbunden, wodurch sich die Darstellung oft mehr der nachlässig gehaltenen Umgangssprache nähert. Die letzte Verbindung ist oft nur eine scheinbare und der Gedanken elliptisch zu erklären. Ck. unten Anm. 5 u. 7. a.

Mirer, si vana vestra, patres conscripti, auctoritas ad plebem est. Liv. 3, 21. Accusatores graves esse non possunt, nisi sint voluntarii. Cic. Leg. 3, 20. Quis tandem me

reprehendat, si tantum (temporis) mihi egomet ad haec studia recolenda sumsero? Cic. Arch. 6. Fertilis assiduo si non renovetur aratro, nil nisi cum spinis gramen habebit ager. Ovid. Trist. 5, 12, 23, cf. 51. Si erit ille gemitus elamentabilis, si imbecillus, si abjectus, si flebilis: ei qui se dederit, vix eum virum dixerim. Cic. Tusc. 2, 24. Si profitear, me studiosius dicendi praecepta traditurum, quis tandem id justus rerum aestimator reprehenderet? Cic. Or. 41. Carmina ni sint, ex humeris Pelopis non nituisset ebur. Tib. 1, 4, 63. Virg. Georg. 4, 116 (Xen. Cyrop. 2, 1, 19). Quod si in hoc mundo fieri sine Deo non potest, ne in sphaera quidem eosdem motus Archimedes sine divino ingenio potuisset imitari. Cic. Tusc. 1, 25. Probe quidem sentis, si re ac non verbis dissiderent. Cic. Leg. 1, 20. Nisi id faceret (philosophia), cur Plato Aegyptum peragravit? Cic. Fin. 5, 29. Si Antiochus dixit, solum bonum esse, quod honestum esset, malumque, quod turpe, ceteras res omnes plane pares, valde a Xenocrate discreparet. Cic. Leg. 1, 21. Fuissemus in hos inofficiosi, si illum offensuri fuimus. Cic. Att. 13, 27. Percursant totis finibus nostris negligentius, quam si in romano vagarentur agro. Liv. 23, 42. Numeros memini; si verba tenerem (sc. tenerem omnia). Virg. Eclog. 9, 44.

- \* Sehr häufig findet sich die erste dieser Berbindungen in folgenden Ausdrücken: Si velim, nonne possum? Neque debent, si possint, neque possunt, si velint. Non possum, si cupiam. Si cupiamus, qui possumus?
- \*\* Achnlicher Form, als die eben Anm. 1 angeführten, sind andere, nicht hierher gehörige Sätze. Si meis incommodis laetabantur, Urbis tamen periculo commoverentur (commoveri debebant). Cic. Sext. 24. Peream male, si non optimum erat. Hor. Sat. 2, 1, 6.
- Anm. 2. Die Bedingungspartikel si ist mitunter auch ausgelassen, am häufigsten beim Fut. exactum.

Ira exardescit, libido concitatur; in eandem arcem confugiendum est. Cic. Tusc. 2, 24. Roges me, qualem Deorum naturam esse dicam: nihil fortasse respondeam; quaeras, putemne talem esse, qualis modo a te sit exposita: nihil dicam mihi videri minus. Cic. Nat. Deor. 1, 21. Furem aliquem aut rapacem accusaris: vitanda tibi semper erit omnis avaritiae suspicio. Cic. Verr. 3, 2. Dedisses huic animo par corpus: fecisset, quod optabat. Plin. Epist. 1, 12. At dares hanc vim M. Crasso, ut digitorum percussione heres posset scriptus esse, qui re vera non esset heres: in foro, crede mihi, saltaret. Cic. Off. 3, 19.

Ann. 3. Zum hypothetischen Nachsate, am häusigsten dem unwahren, ist nicht selten der Vordersatzu ergänzen, der dann oft auf andere Weise und namentlich durch die Wörtchen alioquin, aliter u. dgl. angedeutet ist. Der Hauptsatz erscheint mitunter auch in der Form eines Ausrufs oder gedrängteren Ausdruckes halber als Apposition oder ist durch ein Participium vertreten.

Ludificari enim aperte et calumniari videatur (würde scheinen). Cic. Sext. Rosc. 20. Num censes, his nuntiis Thalen aut Anaxagoram crediturum fuisse? Cic. Divin. 2, 27. Videte, quid ea vitii lex habitura fuerit. Cic. Mil. 12. Credo, minimam olim istius rei fuisse cupiditatem; alioqnin multa exstarent exempla majorum. Cic. Leg. 2, 25. Hunc vero si secuti erunt sui comites, si ex urbe exierint deperditorum hominum flagitiosi

greges, o nos beatos, o rem publicam fortunatam, o praeclaram laudem consulatus mei! Cic. Cat. 1, 5. Dedit enim mihi, quantum maximum potuit, daturus amplius, si potuisset. Plin. Epist. 3, 21.

Unm. 4. Dem bedingten Hauptsatze wird nicht selten ein zweiter bedingender Vordersatz als nähere Bestimmung beigegeben.

Si additum id non esset ac tibi libitum esset ita defendere, tuam familiam non fecisse, vinceres, si id probare potuisses. Cic. Tull. 32. Cic. Verr. 2, 1.

Anm. 5. Wir könnten nach dem Vorgange Anderer als eine vierte Hauptform de Bedingungsfätze ben Fall erwähnen, wo im Vordersate, angeblich zur Bezeichnung eines wiederholten Falles in der Ver= gangenheit, der Conj. Imperf. (auch Plusquamperf.) steht, im Nachsaße der Ind. eines Praeteriti, wie im Griechischen et mit dem Opt. in der protasis, im Nachsaße der Ind. eines Praeteriti, meist, wie im Lat., des Imperf., mit und ohne ar. Allein der Conj. im Lat. und der Opt. im Griech. können zwar, da sie sich nur auf Gedachtes beziehen, mit wiederholt gedachten Handlungen in Verbindung treten, die wiederholte Handlung selbst aber wird nicht durch diese Modi, sondern durch das Verbum des Haupt= sates bezeichnet, weßhalb in der apodosis dergleichen Säte in der Regel das Imperf., seltener und mit einer anakoluthartigen Abweichung von dem ursprünglichen Gedanken das Perk. gesetzt wird, im Griech. der Avrist, und zwar in der Regel mit Beifügung eines Jterativums, wie nollazis u. dgl., wenn nicht das Verbum selbst ein solches ift. Bgl. Hom. Il. 3, 232. Es bezeichnet deßhalb in diesen Sätzen, wie das Praes. für die Gegenwart, der Conj. Imperf. einen bloß angenommenen, gedachten Fall für die Vergangenheit, wie er so ja auch in der apodosis steht, z. B. Si quis Deus diceret (etwa sagte, hätte sagen sollen), nunquam putarem (bachte ich wohl nie) me in Academia tanquam philosophum disputaturum. Steht, wie Eingangs ber Anm. erwähnt, in der apodosis der Ind., fo können diese Sate darum nicht für eine besondere Hauptform der Bedingungsfätze gehalten werden, sondern wir haben eben auch hier wieder eine von den Verbindungen, wie wir sie oben II. Anm. 1 kennen gelernt haben, bei der von wiederholten Handlungen oft gar nicht die Rede ist, weßhalb auch der Ind. Perf. oft gang seiner Bedeutung gemäß im Hauptsate sich gebraucht findet.

Erat unum iter, Ilerdam si reverti vellent; alterum, si Tarraconem peterent. Caes. b. c. 1, 73. Si proclium committeretur, propinquitas castrorum celerem superatis ex fuga receptum dabat. Caes. b. c. 1, 82. Si quis a domino prehenderetur, concursu militum eripiebatur. Caes. b. c. 3, 110. Si is virilem sexum non reliquisset, tum deligebatur, qui proximus esset propinquitate. Nep. 17, 1. Certe nihil fuit praeterea, si te victori nolles aut non auderes committere. Cic. Fam. 7, 3.

Unm. 6. Der Form des Bedingungssatzes im Griech. —  $\hat{\epsilon} \hat{\alpha} r$  mit dem Conj, Praes. oder Aor. im Bordersatze, im Nachsatze der Ind. Fut. oder der Imperat. — kommt im Lat. si mit dem Ind. der Fut., im Nachsatze der Ind. Fut. oder der Imperat. am nächsten, weßhalb Einige diesen Fall auch im Lat. als eine eigene Form des Bedingungssatzes betrachtet wissen wollen, was er keineswegs ist, so wenig wie si quid habedam, dabam in Beziehung zu si quid habeo, do. Zudem sind beide Fälle dem Sinne nach weit von einander verschieden, denn si ist nicht  $\hat{\epsilon} \hat{\alpha} r$ , und das Fut. nicht der Conj. Praes. oder Aoristi.

Anm. 7. a. Statt des Conj. Plusquamperf. in der apodosis des unwahren hypothetischen Sates sindet sich auch, am häusigsten bei den Historikern, um das Bedingte als gewiß und unbezweiselt darzusstellen, der Ind. eines Praeteriti (seltener jedoch Plusquampersecti). Bei den Verbis können, sollen, müssen und ähnlichen Verbis und Ausdrücken ist der Ind. allgemein, und bei den beiden umschreibenden Conjug.\*) so häusig, daß der Conj. Plusquampers. dagegen bei weitem seltener erscheint. Bei andern Verbis ist ein solcher Ind. durchaus nicht so häusig. Statt des Conj. Impers. in der apodosis sindet sich zwar ebenfalls der Ind., jedoch auch nur selten.

Deleri exercitus potuit, si fugientes persecuti victores essent. Liv. 32, 12. Hominem, si qui pudor in te, atque adeo si qui metus fuisset, sine supplicio dimittere non debuisti. Cic. Verr. 3, 61. Quid futurum erat temporibus illis, quae sine exemplo fuerunt, si homines nihil, nisi quod jam cognovissent, faciendum sibi aut cogitandum putavissent? Quinct. 10. 2. Hanc urbem vos non hostium ducitis, ubi si unum diem morati essetis, moriendum omnibus fuit? Liv. 2, 38. Neque enim ego tum princeps ad salutem esse potuissem, si alii comites esse noluissent. Cic. Sull. 3. Nisi revertisset, in eo conclavi ei cubandum fuisset, quod proxima nocte corruit. Cic. Divin. 2, 8. Etiamsi obtemperasset auspiciis. idem eventurum fuisset. Cic. Divin. 2, 8. Jam fames quam pestilentia tristior erat, ni annonae foret subventum. Liv. 4, 52. Pulcherrime viceramus, nisi Lepidus perdere omnia et perire ipse cum suis concupivisset. Cic. ad Brut. 15. Labebar longius, nisi me retinuissem. Cic. Leg. 1, 19. Supervacua erat doctrina, si natura sufficeret. Quinct. 4, 1. Respublica poterat esse perpetua, si patriis viveretur institutis et moribus. Cic. Republ. 3, 29.

- \* Der Unterschied zwischen dem Ind. und Conj. in dergl. Sähen mag aus folgendem Beispiele erhellen: Occasio egregie rei gerendae suit, si protinus de via ad castra oppugnanda duxisset, d. i. die Gelegenheit war da, aber er benühte sie nicht, während suisset das Vorhandensein der Gelegenheit vom Nebensahe (von seinem Hinziehen) abhängig machen würde, d. i. wenn er hingezogen wäre, würde Gelegenheit gewesen sein. Achulich sagt man im Griechischen: el ob Ellanves ansichen, oder Ellanves ansichen wäre, würde Gelegenheit gewesen sein.
- b. In denselben unwahren Bedingungssätzen aus der Vergangenheit steht auch zur Bezeichnung eines dauernden Zustandes oder der lebhasten Darstellung wegen, indem der Schriftsteller Vergangenes sich gegenwärtig denkt, stått des Conj. Plusquampers. im Vorder= oder Nachsatze oder auch in beiden zugleich der Conj. Impers., wie sich solcher auch in andern Sätzen gebraucht findet, wie z. B. Caes. G. 5, 10 (subsisterent) und so öfters.

Si nihil ad percipiendam colendamque virtutem litteris adjuvarentur, nunquam se ad earum studium contulissent. Cic. Arch. 7. Violatus esset tribunus, ni et omnis concio atrox coorta pro tribuno in consulem esset et concursus hominum in forum ex tota urbe concitatae multitudinis fierent. Liv. 2, 26. Aberat omnis dolor; qui si adesset, nec molliter ferret, et tamen medicis plus quam philosophis uteretur. Cic. Fin. 2, 20; ad Brut. 15.

<sup>\*)</sup> Die Conjug, periphrast. Act. wird nämlich ihrer Bedeutung gemäß in den Bedingungsfähen oft statt des Conj. Plusquamperf, der einfachen Conjug, gebraucht.

III. a. Kommt ein Bedingungssatz des ersten und zweiten Falles in Abhängigkeit von einem andern Satze, so steht die protasis (als Meinungssatz) im Conj., die apodosis im Conj. oder Infinit., beibe natürlich abhängig von der Folge der Zeiten. Die sehsenden Ins. der Fut. werden hiebei mit kore, suturum esse umschrieden; für die sehsenden Conj. genügen in der protasis, wenn die Zukunft im Hauptsatze schon aus irgend eine Weise ausgedrückt ist, die Conj. Praes., Impers., Pers. und Plusquampers., und können möglicher Weise auch in der apodosis genügen müssen, da die von den Grammatikern als Ersatz sür die Conj. der Fut. gebotene Umschreibung (kuturum sit, ut) nach unserm Dafürhalten sich in den Klassistern nicht nachweisen läßt und zudem auch nicht überall anwendbar wäre. Denn wer würde in dem Satze: "Ich möchte wissen, was wegen der Provinzen beschlossen werden wird, wenn ihr eure Bundessgenossen lieber preistgeben als vertheidigen wollt", diese Umschreibung gebrauchen, ohne zu sürchsten, sich eines Barbarismus schuldig zu machen? Man könnte deshalb nur sagen: Seire velim, quid de provinciis decernatur, si socios prodere quam desendere mavultis, wenn man nicht dem Satze eine andere Wendung geben wollte.

b. Kommen Bedingungssätze des III. Falles in Abhängigkeit, so bleibt Border und Nachssatz unwerändert oder letzterer tritt in den Inf. Hiebei ist jedoch zu bemerken, daß statt des Conj. Plusquamperf. Act. der Conj. Perf. der Conjug. periphrast., von einem Praeteritum abhängig hie und da auch der Conj. Plusquamperf. dieser Conjug. gebraucht wird, und als Infinitve Act. der Inf. Praes. oder Perf. derselben umschreibenden Conjug. eintreten, oder in Ermanglung solcher Inf., also besonders hänsig im Pass., die Umschreibung mit sore, suturum esse, suturum suisse, ut. Bei den Verdis können, müssen, sollen und ähnlichen (selten bei andern) steht in der apodosis solcher unwahren Sätze aus der Bergangenheit der dem Ind. eutsprechende einsache Conj. und Inf. Perf., selten der Conj. Plusquamperf.

Est omnino id ejusmodi, ut, si ille descendat, contradici nihil possit. Cic. Att. 7, 9. Petebam a judicibus, ut illud aetati meae, ut honoribus, ut rebus gestis, si justo, si pio dolore me esse affectum viderent, concederent. Cic. Or. 2, 49. Gratum facere se mortuis, si graviter eos lugeant, arbitrantur. Cic. Tusc. 3, 29. Si tu absolutus sis, funditus se eversas esse arbitrantur. Cic. Verr. 3, 46. Docet, id fieri posse, si copias suas Aedui in fines Bellovacorum introduxerint. Caes. G. 2, 5. Periculum esse, demonstrabat, nisi revertisses. Cic. Fam. 9, 24. Non meministi, clamare te, omnia periisse, si ille funcre elatius esset. Cic. Att. 14, 14. Interea hoc tenebo, si ob aliquam causam feccrint, virtutem his ipsam causam non fuisse. Cic. Fin. 1, 10. Hi dicunt, statuisse imperatorem, si nihil in oppugnatione oppidi profecisset, triduo exercitum deducere. Caes. G. 7, 20. Ostendit, si sublata sit venditio bonorum, illum grandem pecuniam amissurum esse. Cic. Sext. Rosc. 38. Hoc possum dicere, me satis adeptum fore, si ex hoc tanto in omnes

mortales beneficio nullum in me ipsum periculum redundarit. Cic. Sull. 9. Caesari rescripsi, quam gratum mihi esset futurum, si quam plurimum in te studii, officii, liberalitatis suae contulisset. Cic. Fam. 7, 8. Legati ad Caesarem principes Aeduorum veniunt, oratum, ut civitati subveniat. Quodsi diutius alatur controversia, fore, ut pars cum parte civitatis confligat. Caes. G. 7, 32.

Quos amisimus cives, eos Martis vis perculit, non ira victoriae, ut dubitare debeat nemo, quin multos, si fieri posset, C. Caesar ab inferis exitaret. Cic. Marcell. 6. Non dubito, quin, si modo esset in republica senatus, aliquando statua huic in foro statueretur. Cic. Sest. 38. Nec dubitat, quin ego a te nutu hoc consequi possem, etiamsi aedificaturus esses. Cic. Fam. 13, 1. Id ille si repudiasset, dubitatis, quin ei vis esset illata? Cic. Sest. 29. Quomodo scriptum esset, si id scriptor voluisset, ostendendum est. Auct. ad Her. 2, 11. Consul ita mota omnia accepit, ut alii in armis essent, alii obsidione ad deditionem cogerentur, nec, nisi in tempore subventum foret, ultra sustentaturi fuerint. Liv-34, 18; 24, 26. Cic. Att. 2, 16. At hercule nos iidem (admonente fortuna, quid, si hostem habuissemus, casurum fuisset) caesi, fugati, exuti impedimentis sumus. Liv. 38, 46. Titurius clamitabat, (se) Caesarem arbitrari profectum in Italiam; neque aliter Carnutes interficiundi Tasgetii consilium fuisse capturos, neque Eburones, si ille adesset, tanta cum contemtione nostri ad castra venturos esse. Caes. G. 5, 29. Liv. 8, 1. Cic. Tusc. 1, 2. Nisi eo ipso tempore quidam nuntii de Caesaris victoria per dispositos equites essent allati, existimabant plerique, futurum fuisse, ut (oppidum) amitteretur. Caes. b. c. 3, 101. In eos versa peditum acies haud dubium fecit, quin, nisi firmata extrema agminis fuissent, ingens in eo saltu accipienda clades fuerit. Liv. 21, 34. Ceterum haud dubium fuit, quin, nisi ea mora intervenisset, castra co die punica capi potuerint. Liv. 24, 42. Cic. Planc. 25. Quantum periculum ab illis populis fuerit, si capitolium ab exulibus obsessum scivissent, suspicari de praeterito, quam re ipsa experiri, est melius. Liv. 3, 9. Perficiam profecto, ut hunc A. Licinium non modo non segregandum, cum sit civis, a numero civium, verum etiam, si non esset, putetis, asciscendum fuisse. Cic. Arch. 2. Stesichorus, si tenuisset modum, videtur aemulari proximus Homerum potuisse. Quinct. 10, 1. Memoria teneo, solitum ipsum narrare, se in prima juventa studium philosophiae ac juris acrius, ultra quam concessum Romano ac senatori, hausisse, ni prudentia matris incensum ac flagrantem animum coërcuisset. Tac. Agric. 4. Militibus nihil datum ex praeda est, auctaque ca invidia est ad plebem, quod tributum etiam in stipendium militum collatum est, quum, si spreta gloria fuisset captivae pecuniae in aerarium illatae, et militi dari ex praeda et stipendium militare praestari potuisset. Liv. 40, 46. Nec unde raperet quidem, quicquam reliqui erat, omni undique frumento in urbes munitas convecto, ut vix decem dierum frumentum superesset Hispanorumque parata seditio fuerit, si maturitas temporum exspectata foret. Liv. 22, 40; 27, 20 u. 25. Caes. G. 1, 14.

<sup>\*</sup> Etwaige Zweideutigkeit hinsichtlich des Conj. Perf. und Plusquamperf. muß der Zusammenhang lösen, wie 3. B. in dem Sate: Rogat te, ut pecuniam, si acceperis, solvas.

Unm. 1. Bei den Bedingungssätzen des I. und II. Falles steht in der protasis statt des erwarteten Conj. bisweilen auch der Ind., am häusigsten Fut. exacti.

Sed tamen sic velim existimes, te mihi nihil gratius facere posse, quam si intellexero, per te illud ipsum negotium ex sententia confecisse. Cic. Fam. 13, 57; 2, 6. Vale igitur, mi Cicero, tibique persuade, esse te quidem mihi carissimum, sed multo fore cariorem, si talibus monumentis praeceptisque laetabere. Cic. Off. 3, 33.

Anm. 2. Mit dem hypothet. Conj. Imperf. verwechsle man nicht den Conj. Imperf. als Modus potentialis, da auch dieser unberührt von der Folge der Zeiten bleibt. Dergleichen Conj. Imperf. und Plusquamperf., wie sie nach Praes. stehen, in denen der Begriff der Vergangenheit liegt, wird man ohnehin nicht damit verwechseln.

Verisimile non est, ut ille homo tam locuples, tam honestus religioni suae monumentisque majorum pecuniam anteponeret. Cic. Verr. 4, 6; Sull. 20. Video igitur, causas esse permultas, quae istum impellerent. Cic. Rosc. Amer. 33. Ut scires, eum a me non diligi solum, verum etiam amari, ob eam rem tibi haec scribo. Cic. Fam. 13, 47. Disputat Cleanthes, aethera esse eum, quem homines Jovem appellarent. Cic. Nat. Deor. 1, 22. Verissime defenditur, nunquam aequitatem ab utilitate posse sejungi, et quidquid aequum justumque esset, id etiam honestum, vicissimque, quidquid esset honestum, id justum etiam atque aequum fore. Cic. Fin. 3. 21.

Aum. 3. Die Bedingungsfätze des I. und II. Falles lassen sich der Form nach in der Abhängigkeit nicht von einander unterscheiden, und wenn das regierende Verbum ein Praeteritum ist, auch nicht vom III. Falle; nur der unwahre Nachsatz aus der Bergangenheit stellt sich auch dann in der Regel als solcher in der Form dar.

Non vides, si quando ambitus sileat, quaeri in suffragiis, quid optimi viri sentiant? Cic. Leg. 3, 37. Senatus censebat, merito id, si unquam alias, Deum immortalium causa facturos fore, ut ludi maximi fierent. Liv. 6, 42. Adeo effusis institerunt, ut, nisi receptui cecinisset, permixti fugientibus irrupturi fuisse viderentur. Liv. 26, 44.

- Anm. 4. Daß die apodosis der abhängigen Bedingungsfätze des III. Falles eigentlich immer im Fut. stehen sollte, ist leicht ersichtlich, da in ihnen die Realisirung des Bedingten abhängig von der Zustunft erscheint und in der Unabbhängigkeit das Imperf. und Plusquamperf. nicht in ihrer eigentlichen Bedeutung, sondern als Conditionel stehen, für welches die lat. Sprache keine eigene Form hat, dessen Berwandtschaft mit dem Fut. aber sich in andern Sprachen, z. B. in der französischen, auch durch die Aehnlichkeit der Form zu erkennen giebt. Daß aber nur der Ink., nicht auch der Conj. des I. Fut. in dergl. Sätzen steht, hat seinen Grund wohl darin, daß der Conj. Imperf. sich dem Sinne nach leicht als hypothetischer Modus darstellt, nicht so der Ink. Praesentis.
- Anm. 5. Zwei Futura, sowohl in der protasis als apodosis. sinden sich in dem abhängigen Bedingungssatze nur selten.

Mihi Cn. Pompejus hoc tribuit, ut diceret, frustra se triumphum tertium reportaturum fuisse, nisi meo in rempublicam beneficio, ubi triumpharet, esset habiturus. Cic. Off. 1, 22. Caesar respondit, se fore aequissimum Pharnaci. si, quae polliceretur, repraesentaturus esset. Hirt. bell. Alex. 70.

IV. Die von Bedingungsfätzen abhängigen Sätze richten sich mit geringer Ausnahme, wo man mit Bezug auf einen unwahren Bedingungssatz der Gegenwart mehr den Sinn als die grammatische Regel in's Auge faßt, natürlich nach der Regel von der Folge der Zeiten.

Dies deficiat, si velim numerare, quibus bonis male evenerit. Cic. Nat. Deor. 3, 32. Aurum et argentum, aes, ferrum frustra natura divina genuisset, nisi eadem docuisset, quemadmodum ad eorum venas perveniretur. Cic. Divin. 1, 51. Memorare possem, quibus in locis maximas hostium copias populus romanus parva manu fuderit. Sall. Cat. 7. Mirareris, si interesses, qua patientia hanc ipsam valetudinem toleret, ut dolori resistat, ut sitim differat, ut incredibilem febrium ardorem immotus opertusque transmittat. Plin. Epist. 1, 22. Cuja graeca sit, ni partem maximam existimarem scire vestrum, id dicerem. Ter. Heaut. Prol. 8.

V. Nebenfätze, die das Gedankenverhältniß des Bedingungsfatzes theilen, nehmen auch beffen Modus an; im andern Falle bleiben sie von ihm unberührt.

Dies jam me deficiat, si, quae dici in eam sententiam possint, coner expromere. Cic. Cael. 12. Si decem soli essent in civitate viri justi, qui te indignum aedilitate judicavissent, gravius de te judicatum putarem. Cic. Planc. 4. Data est civitas Silvani lege et Carbonis, si qui foederatis civitatibus ascripti fuissent, si tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium |habuissent et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi. Cic. Arch. 4; Verr. 5, 28.

VI. Daß statt eines beutschen Praes. ober Perf. im Lat. in der protasis oft das I. ober II. Fut., statt des I. Fut. oft das II. stehen muß, erhellt aus der allgemeinen desfallsigen Regel; doch erleidet sie bei den Bedingungssätzen vielfache Ausnahmen.

Naturam si sequemur ducem, nunquam aberrabimus. Cic. Off. 1, 28. Si mihi inimico, ut praedicas, tuo conflare vis invidiam: recta perge in exilium; vix feram sermones hominum, si id feceris. Cic. Cat. 1, 9. Si defenditis, vestri, si deseritis, Samnitium erimus. Liv. 7, 30. Quod nisi facis, sive quod ipse in parte praedae sis, sive quia vanum indicium est: in vincula te duci jubebo. Liv. 6, 15. Ante portas est bellum; si inde non pellitur, jam intra moenia erit. Liv. 3, 68. Si me diligis, si a me diligi vis, ad me litteras mittito. Cic. Fam. 3, 9.

\* Mis Ausnahmen von dieser Regel können nicht erscheinen Sähe, wie: Quae si appellare audent improbi, quo tandem studio colentur a bonis? Cic. Leg. 1, 14. Studia nihil prosunt, nisi illud, quod, quo intendas, ferat, cognoris (Aor. Perf.). Cic. Or. 1, 30.



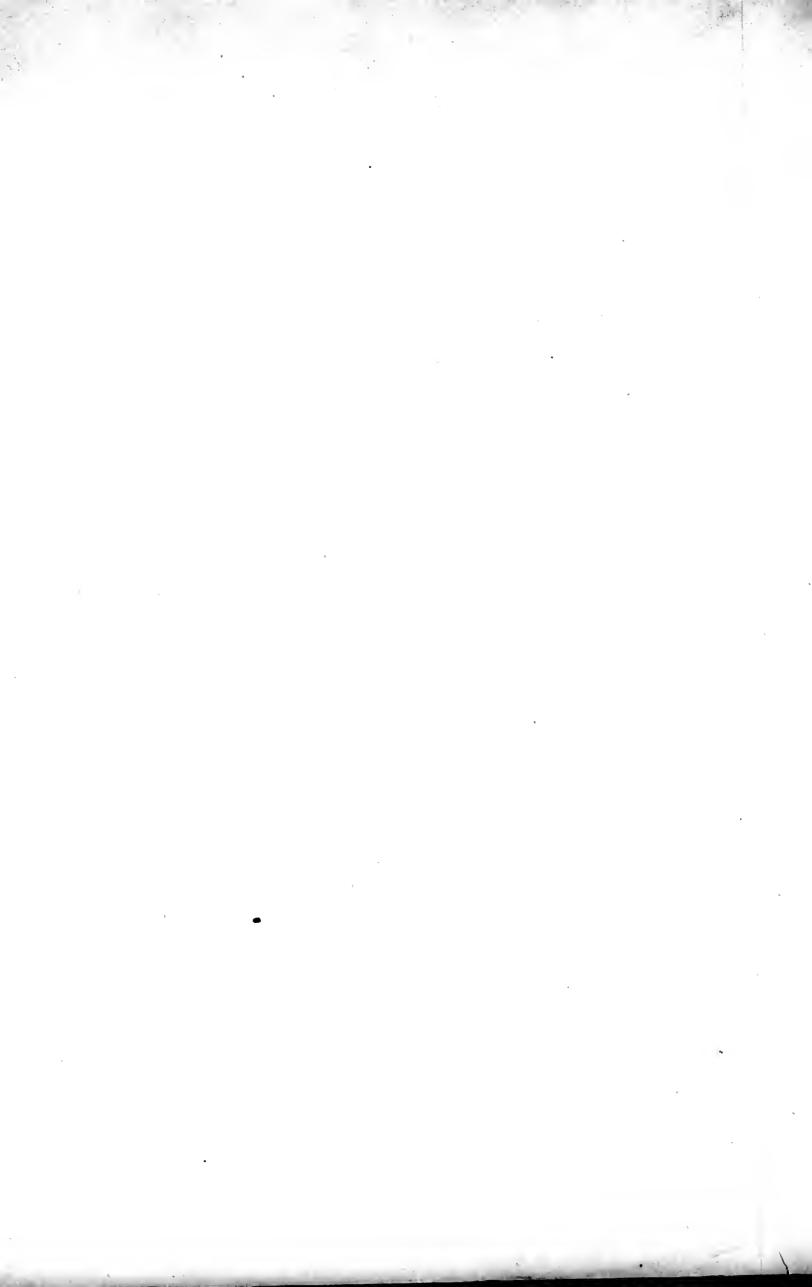